## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 254. Sonnabend, den 22. Oftober 1836.

Ungekommene Fremden vom 20. Oktober.

herr Kaufm. Guttmann aus Rrotofdin, I. in Do. 2 Jubenfir.; Fran Burgerm. Sandtfe aus Schrimm, Sr. Pachter Jandte aus Morgen, I. in Do. 95 Ct. Abalbert; Frau Landrathin v. Gumpert aus Dbornif, Br. Guteb. v. Janifzewefi aus Mielno, Frau Guteb. v. Bojanowefa aus Offrowieczno, I. in Ro. 15 Breiteftr.; Br. Guteb. v. Scheel aus Imno, Br. Guteb. v. Radolinefi aus Jaro: cin, Br. Lebrer Cichansti aus Liffa, I. in Do. I St. Martin; Br. Pachter v. 3as frzewefi aus Mynowo, fr. Pachter v. Potodi aus Glebofie, fr. Guteb. v. Gfo= raffemeli aus genno, Br. Gutebefiger Galfoweff aus Dpatowet, I. in Do. 11 Buttelftr.; Gr. Guteb. v. Dobryndi aus Hocicza, Gr. Guteb. Waffelewefi aus Grzynnystam, Sr. Pachter Karonsfi aus Rzegnowo, I. in No. 23 Wallischei; Sr. Pachter Jerzmanosti aus Polen, Sr. Pachter v. Storzewefi und Sr. Partifulier Rotarefi aus Turtowo, Br. Guteb. v. Zafrzeweti aus Zabno, Br. Guteb. Bol= niewicz aus Dembicz, Br. Guteb. v. Domorefi aus Grabianowo, 1. in Do. 41 Gerberftr.; Hr. Kaufm. Demanuelle aus Paris, Hr. Kaufm. Antonow aus War= icau, Sr. Probst Dniewicz aus Lubfa, Sr. Bolge, Porto'epeefahnrich im 18ten Juf.-Regt., aus Fraustadt, fr. Defonom Wettig aus Altlandsberg, fr. Sprach= Lehrer Gobet aus Reuschatel, Br. Guteb. Angelm aus Berlin, Br. Guteb. Bioledi aus Zielenegen, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Gr. Geiftlicher Robylineft aus Polen, I. in No. 6 Dom; Frau Guteb. Stutta aus Barfchau, f. in No. 136 Bilh. Str.; Frau Pachterin Mateda aus Dupin, Frau Pachterin Lafgegewsta aus Rlein= Gorgecti, I. in Do. 14 Bafferfir.; Sr. 3immermeifter Biebry aus Rogafen, I. in No. 33 Wallischei.

1) Mothwendiger Verkauf. Posen.

Das ber Friederife Pilz geb. Pagolb und ben Mufifus Unton Pilgichen Erben gehorige, bierfelbft an der Ecte der But= tel= und Mefferschmidtgaffe sub No. 145 (fruher 181) belegene Grundfind, ab= geschätt auf 4241 Rthlr. 21 fgr. 3 pf. jufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzufebenben Tare, foll am 30. Decem = ber 1836 Bormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateffens in Diefem Ter= mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Glaubiger, und zwar: ber Confum= tione-Steuer-Sefretair Cager und beffen Chefrau Charlotte geb. Scheibel, mer= ben biergu offentlich vorgelaben.

Dofen, ben 13. August 1836.

2) Der evangelische Schullehrer Carl Benfel zu Rlecho, und die verwittwete Polizei Diatarius Bubner, Louise Schmidt ju Gnefen, haben mittelft Chevertrages bom 3. Juni b. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Gnefen, am 16. Geptember 1836. Ronigl. Preng. Land = und Stadt= Gericht.

Sprzedaż konieczna. Land = und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość Fryderyce z Petzol. dów Pilz i muzykusowi Antoniego Pilza sukcessorom należąca, tu przy narożniku Butelskiey i Miedzynoźnéy ulicy pod No. 145 (dawniéy 181) sytucwana, oszacowana na 4241 Tal. 21 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30go Grudnia 1836 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Sekretarz poboru konsumcyi Saeger i żona iego Charlotta z Szeiblów, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 13. Sierpnia 1836.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Karól Bensel ewangelicki nauczyciel w Klecku i Luiza z domu Schmidtówna wdowa Dietaryusza policyi Hübner z Gnie. zna, kontraktem przedślubnym, z dnia 3. Czerwca r. b., wspólność maiatku wyłączyli.

Gniezno, dnia 16. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Poittalvorladung. Alle dieje= nigen, welche an die von bem frubern Bulfe = Exefutor bes vormaligen biefigen Briedenegerichts Johann heinrich Schar= low mit 100 Rthlr. bestellte Amte-Cau= tion Unfpruche zu haben vermeinen, wer= ben hiermit aufgefordert, folche fpate= ffens in bem auf den 7. Dovember c. por dem Deputirten Dber = Landesge= richte = Referendarins Reffler in unferem Marthein = Bimmer anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls fie nach frucht= lofem Ablauf Diefes Termins ihrer Un= fpruche an die Kantion fur verluftig er= flart, und damit an die Person bes Scharlow werden verwiesen werden.

Bromberg, den 19. Juli 1836. Konigl. Preuf. Land: und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rogasen.

Der ben Chein Hirsch und hinde Seidschen Seleuten an dem hierselbst sub No. 426 belegenen Gebaude nebst Land, Stall, gehörige Antheil, abgeschäft auf 150 Athle. 15 fgr., soll am 29 sten December 1836 Bormitztage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi byłego pomocnika Exekutora Jana Henryka Scharlow za sprawowanie urzędu przy byłym Sadzie Pokoju tuteyszym w ilości 100 Tal. złożoney, pretensye mieć sądzą wzywaią się, ażeby takowe naypóźniey w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Kessler Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego na dzień 7. Listopada r. b. wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensye do kaucyi uznani i z takowemi do osoby tegoż Scharlów wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 19. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko.

Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Część budynku mieszkalnego z staynią, tu w Rogoźnie pod No. 426 położona, która Cheim Hirsch i Hinde Seide małżonkom właściwie należąca, oszacowana na 150 Tal. 15 sgr., ma być dnia 29. Grudnia 1836 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Rogozno, dn. 2. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Rawicz.

Das in ber Stadt Jutrofchin sub Do. 222 belegene, gur Ronfurs = Maffe bes Carl Milde und feiner Chefrau Eva Ro= fina, verwittwete Forfter, geborne Frant= fe gehörige Brauhaus, abgeschatt auf 492 Athlr. jufolge ber, nebft Sppothe= fenschein und Bedingungen im Bureau III. einzusehenden Tare, foll am 25. November 1836 Bormittage II Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle subhaftirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns ten Geschmifter Forfter, Gottlieb, Carl Wilhelm, und Rofina Beata verebelichte Saudler, werden hierzu offentlich vor= pozywaią się ninieyszem publicznie. gelaben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Browar w Jutrosinie pod No. 222 sytuowany, do massy konkursowey Karóla Milde i małżonki iego Ewy Rozyny z Frantzków owdowialey Foerster należący, oszacowany na 492 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Biórze III. ma być dnia 25. Listopada 1836 przed południem o godzinie 1 Itéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądodowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu rodzeństwo Foerster, Bogumil Karól Wilhelm, i Rozyna Beata zamężna Haeusler za-

Der hiefige Raufmann Guftab Ba= nel, und die Louife Stephan aus Berlin, baben mittelft Chevertrages vom 3often Mai b. J. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wel= des hierdurch zur bffentlichen Renntnif gebracht wird.

Rawicz, am 15. Oftober 1836. Roniglich Preug. Land, unb Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Gustaw Henel kupiec tuteyszy i Lowiza Stefan z Berlina, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Maja r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 15. Paździer. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Poiktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am sten September 1827 verstorbenen Riemers Carl Samuel Frisch hierselbst, ist heute der erbschaftzliche Liquidations = Prozeß eröffnet worz den. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 14. Rovember c. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Dez putirten Herrn Land = und Stadt = Gezrichtsrath v. Ziegler im Partheien = Zimzmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels det, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bugleich werden alle biejenigen, welde ju biefem Rachlaffe gehorigen Gelber ober gelowerthe Gegenftanbe in Sanben haben, angewiesen, folche binnen 4 2Bo= chen bei bem unterzeichneten Gerichte anjuzeigen, und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung an: Bubieten. Im Fall ber Unterlaffung ge= ben fie ihrer baran habenden Pfand= und andern Rechte verluftig. Jebe an bie Erben ober fonft einen Dritten ge= fchehene Zahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwidrig Gezahlte oder Ausge= antwortete fur Die Maffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Koften, ben 13. September 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Kościanie dnia 6. Września 1827 r. Karola Samuela Fritsch rymarza, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie rotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszo-

nych wierzycieli pozostało.

Zarazem zaleca się wszystkim, któ. rzy należące do pozostałości, pieniądze, lub przedmioty wortości pieniędzy maiące posiadaią, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw, do Depozytu sądowego ofiarowali ie. W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zastawu, lub inne. Kto zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata, lub wydanie rzeczy iako nie nastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wy. dana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściągnioną zostanie.

Kościan, dn. 13. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Deffentliche Bekanntmachung.

Den unbekannten Glaubigern bes am 25. Oktober 1828 zu Reuftadt a/W. perftorbenen Unton Rrobefi wird hierdurch bie bevorstehende Theilung der Berlaffen= schaft, welche ben 1. November b. 3. bor ber Gerichtstommiffion gu Jarocin erfolgen foll, befannt gemacht, mit ber Aufforderung, ihre Unipruche binnen brei Monaten anzumelben, wibrigenfalls fie bamit nach S. 137 und folg. Theil I. Titel 17 Allgem. Landrechts an jeben einzelnen Miterben, nach Berhaltniß feis nes Erbantheils werben verwiesen werden.

Pleschen, ben 9. September 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Nowemmieście n/w. dnia 25. Paździer. nika 1828, Antoniego Krobskiego, uwiadomiaią się ninieyszém o nadchodzącem podziałe pozostałości, która w dniu 1. Listopada r. b. przed Kommissyą Sądową w Jarocinie nastąpić ma, z tém wezwaniem. aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczey z takowemi w skutek §. 137 i następ. Tytułu 17. Część I. Prawa powszechnego kraiowego, do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miare schedy iego odestanemi beda.

Pleszew, dnia 9. Września 1836. Królewsko-Pruski Sad Ziem-

sko mieyski.

o) Bekanntmachung. Der Sted= brief vom 15. b. DR. ift in Betreff bes Abam Rawcznnefi burch beffen erfolgte Ergreifung und Ablieferung in bas bie= fige Gefangniß erledigt. Dieses wird biermit befannt gemacht.

Inowraciam, ben 17. Ditober 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. List gończy z dnia 15. m. b. tyczący się Adama, Kawczyńskiego, został przez nastąpione schwytanie i odprowadzenie go do tuteyszego więźenia uzupełniony. Co ninieyszém podaie się do wiadomości.

Inowracław, d. 17. Paźdz. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

10) Der Schullehrer und Rantor Anton herbricht, und bie Jungfrau Maria Caroline Ront, haben mittelft Chever=

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że nauczyciel i organista Antoni Herbricht i Panna trages vom heutigen Tage die Gemein= schaft der Guter und des Erwerbes aus= geschlossen, welches hierdurch zur offent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 13. Oftober 1836.

11) Bekanntmachung. Die Anna Maria verwittwete Ruhlmann geborne Liersch zu Glogan behauptet, bag ber mosener Pfandbrief Do. 110/1039 Di= Jostaw, Rreis Brefchen, über 50 Rthir., ben fie im Monat Januar 1834 gefauft babe, ihr in bem Zeitraum vom Monat Rebruar bis Juni 1834 abhanden ge= Fommen und wahrscheinlich entwendet worden, und hat auf beffen Almortifas tion angetragen. Indem wir bas Du= blifum, ber Borfchrift ber Allgemeinen Gerichtsordnung I. 51. S. 125. gemäß, hiervon benachrichtigen, forbern wir gus gleich ben etwanigen Inhaber biefes Pfandbriefs auf, fich zu melben, und fein Eigenthumbrecht nachzuweisen. Goll= te eine folche Melbung bis jum Ablauf ber gesetzlichen Frift, b. i. bis jum go= hannis-Termin 1839, nicht eingehen, fo hat ber Inhaber zu gewärtigen, bag fo= bann bas weitere Berfahren wegen Umor= tifation bes aufgerufenen Pfandbriefs eingeleitet werden wirb.

Posen, den 4. Oftober 1836. General = Landschafts = Direktion. Maria Karolina Rontz, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dn. 13. Paździer. 1836. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Obwieszczenie. Owdowiała Anna Marya z Lierszów Rühlmann w Glogowie twierdzi, iż list zastawny W. X. Poznańskiego No. 110/1089 Miłosław powiatu Wrześińskiego na 50 Tal. przez nią w miesiącu Stycznia 1834 zakupiony, w czasie od miesiaca Lutego do Czerwca 1834 zaginał i że podobno skradzionym został, wnosząc o iego umorzenie. domiaiac publiczność o tém w skutek przepisu części I. tyt. 51. §. 125 ordynacyi processowey wzywamy zarazem posiadacza wspomnionego listu zastawnego, aby takowy do nas się zgłosił, i swe prawa własności udowodnił. Gdyby zgłoszenie się to w czasie prawnie przepisanym, to iest do S. Jana 1839 nie nastapiło, natenczas posiadacz rzeczonego listu zastawnego spodziewać się ma, że dalsze postępowanie amortyzacyjne rozpoczete zostanie.

Poznań, dnia 4. Paździer. 1836a Generalna Dyrekcya Ziemstwa. 12) Bekanntmachung. Die Erhebung der Floß= und Uferzollgefälle hierfelbst, soll am isten Januar 1837 bis zum 3isten December 1839, im Wege der Lizitation an den Meistbietenden verpachtet werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 31 sten Oktober c. Bormittags 10 Uhr im rathhäuslichen Sessions = Zimmer anberaumt worden, und werden Pacht-lustige hierzu mit dem Vemerken eingelazben, daß jeder, der mitbieten will, eine Kaution von 200 Athlr. erlegen muß.

Die Lizitations = Bedingungen konnen wahrend ber Dienft = Stunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 6. Juli 1836.

## Der Magistrat.

Obwieszczenie. Pobór cła brzegowego od 1go Stycznia 1837, aż do końca Grudnia 1839, tu w Poznaniu drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu wypuszczony być ma-

Tym celem termin licytacyjny na dzień 3 i go Października r. b. przed południem o godzinie 10téy w ratuszney sali sessyonalney naznaczonym został, na który chęć dzierzawienia maiących z tym wzywamy nadmieniemem, iż każdy do licytowania przystąpić chcący, kauycą 200 Tal. złożyć iest obowiązany.

Warunki licytacyine w czasie godzin służbowych w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 6. Lipca 1836.

Magistrat.

- 13) So eben ift angekommen und zum Verkaufe vorrathig bei I J. heine: Die erste Lieferung bes Provinz-Atlas von Preußen. Mit vielen Tabellen. Sub= scriptionspreis nur 10 Sgr. pro Lieferung.
- 14) Sehr schone Watten in beliebiger Große und Dicke, und mittelft Maschinen ganz nach Berliner und Leipziger Art fabrizirt, empsiehlt zu möglichst billigen Preisen: Die Wattenfabrik von M. L. Zöllner in Posen, im Schumannschen Hause Markt No. 40.
- 15) Wirklich frischen biesjährigen aftrachanischen Caviar hat so eben erhalten E. F. Gumprecht.
- 16) Connabend ben 22. Detober frische Wurst und Sauerkohl nebst freiem Tangvergnügen, im Lehmannschen hause, Schlofftraße No. 3. Arndt.